### Amtsblatt

# Lemberger Beitung.

## Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

25. November 1863.

**25.** Listopada 1863.

(2102) Erkenntniß.

Dr. 14598. Das f. f. Lemberger Landesgericht in Straffachen hat fraft der ihm von Er. f. f. Apostolischen Majestät verliehenen Amtsgewalt erkannt, es sei in der Druckschrift: "Lutnia, piosennik polski. Lipsk, F. A. Brockhaus 1863" der Thatbestand des Verbreschens des Hochverrathes S. 58 lit. e. St. G. B. und des Verbreschens der Störung der öffentlichen Ruhe S. 65 litt. a. St. G. B. vorhanden, es werde demnach in Gemäßheit des S. 36 des Gesetze bom 17. Dezember 1862 ber Berbot ber Weiterverbreitung Diefes Berfes hiemit ausgesprochen und §. 16 bes Strafverfahrens in Breß-Saden bie Affigirung und Kundmachung diefes Berboths-Erfenntnißes durch das Amteblatt angeordnet.

Bom f. f. ganbesgerichte in Straffachen.

Lemberg, am 24. Oftober 1863.

(2101) Kundmachung.

Nr. 5938. Bom f. f. Bezirfsgerichte zu Brody wird hiemit tundgemacht, daß die Eheleute Rachel und Israel Silberstein sub Praes. 22. Oftober 1863 3. 5938 die Klage wider Leisor Kienrus, Abraham Kienrus, Reisel Kienrus und bas h. f. f. Merar wegen Löichung der aus der größeren Forderung von 628 fl. 341/2 fr. dom. rec. 27. fol. 5. pos. 1. on. ob ber Magerischen Realität Rr. 482 in Brody ju Gunften bes Leisor und Scheindel Kienrus noch haftenben dwei Drittheile biefer Forberung mit je 209 fl. 311/2 fr. Rhn. und bes du Gunften des h. Merars haftenden Berbothes hiergerichts überteicht haben, worüber bie Tagfahrt jur Berhandlung auf den 23. Dezember 1863 um 9 Uhr Bormittags anberaumt worden ift.

Da der Aufenthaltsort der belangten Leisor Kienrus, Abraham Rienrus und Reisel Kienrus unbekannt ift, so ist von Seite bes Geichtes jur Vertretung berfelben ber hiefige Abvofat Gr. Kukucz als Rurator bestellt worden, mit welchem die angebrachte Rechtsfache ver-

handelt werden wird.

Die genannten Belangten werden bemnach erinnert, zur rechten Beit entweder felbst zu erscheinen oder die erforderlichen Rechtsbehelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen anderen Cachmalter fich zu mablen und biefem Bezirksgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Bertheidigung bienlichen Rechtsmittel zu ergreifen, ansonsten sie die aus beren Berfaumung entstandenen Folgen sich selbst beizumessen haben werden.

Bom f. f. Bezirfegerichte.

Brody, am 29. Oftober 1863.

(2107) Kundmachung.

Dr. 1593. Bom Delatyner f. f. Bezirksgerichte wird bekannt lieaucht, daß zur Hereinbringung ber vom Aba Kindler wiber die liegende Masse nach Victor Lewicki ersiegten Wechselsumme pr. 600 fl. Bahr. s. N. G. die erekutive Feilbiethung der zur Nachlasmasse ad Victor Lewicki gehörigen, bereits gerichtlich gepfändeten und abselchähren Fahrnisse und Immobilien durch das Stanislauer k. k. Kreisgericht mit Beschluß vom 1. Oktober 1862 J. 13136 bewilligt, und das hiesige Gericht um Effektuirung angesucht worden ist.

Demgemäß werden I. zu Bornahme der Feilbiethung der Fahr= diffe zwei Termine, und zwar auf ben 15. Janner 1864 festgesett, wit bem Beisate, daß wenn biese Fahrnisse am ersten Termine nicht im ober über dem Schähungswerthe veräußert werden könnten, dielelben am zweiten Termine auch unter dem Schähungswerthe an den Meistbiethenben gegen gleich baare Bezahlung verkauft werden sollen.

11. Bur Veräußerung ber Immobilien, insbesondere

i. eines Grundstudes in Dora Rownia, w Pryboju genannt, im

Flächeninhalte von 2 Joch;

2. die sub CN. 60 gelegenen vom Wasyl Gnypiuk; has sub CN. 30 situirte vom Andrey Płatkow, und

4. einer von Finanzbehörden erkauften baufälligen Finanzwach-

Raserne, Raferne, Begenftande im Dorfe Dora gelegen find, werden brei obbezeichnete Gegenftande im Dorfe Dora gelegen find, werden brei Tagfahrten, u. zw. am 15. Jänner, 16. Februar und 16. März 1864, jedesmal um 10 Uhr Vormittags mit dem Beisatze bestimmt, daß, ledesmal um 10 uhr wormittags mit Terminen nicht um ober menn diese Gegenstände bei den zwei ersten Terminen nicht um ober über den Schätzungewerth verkauft werden sollten, Diefelben am britten Termine auch unter dem Schätzungewerthe an den Meistbiethenden gegen gleich baare Bezahlung werden verkauft werden. Nachstehender Schähungswerth bieser Immobilien wird zum

Augrusspreis bezeichnet, und zwar:

ad 1. des Grundstückes Rownia 34 fl. 40 fr., ad 2. des Haufes CN. 60 35 fl. 70 fr.,

ad 3. des Hauses CN. 30 35 fl. 70 fr.,

ad 4. ber Kaserne 10 fl. 50 fr. Jeber Kauflustige ist verbunden 10% des obigen gerichtlichen ben Sumobilien als Badium zu händen der Lizi-

tazion8-Rommiffion zu erlegen, welches bem Meistbiethenden in ben Kaufschilling eingerechnet, den Uebrigen aber nach der Lizitazion zurudgestellt werben wird.

Wenn der Meistbiethende den Ligitagionsbedingniffen genau ent sprochen hat, so wird demfelben das Gigenthumsrechtsdetret ausgefolgt, und über fein Ansuchen und auf seine Rosten in den physischen Befig eingeführt werden.

Die Gigenthume = Uebertragungegebühr hat der Meiftbiethende

selbst zu tragen.

Der Schätungsakt und die übrigen Lizitazionsbedingniffe konnen in der h. g. Registratur eingesehen werden.

Bom f. f. Bezirksgerichte.

Delatyn, am 25. August 1863.

#### Obwieszczenie.

Nr. 1593. C. k. sad powiatowy w Delatynie podaje do powszechnej wiadomości, że na zaspokojenie przez starozakonnego Aba Kindler przeciw masie po ś. p. Wiktorze Lewickim wywalczonej kwoty 600 złr. w. a. z przynależytościami, zezwolił c. k. sad obwodowy Stanisławowski uchwała z dnia 1. października 1862 do l. 13136 na przymusowa sprzedaż ruchomego i nieruchomego, już poprzednio sądownie zagrabionego i oszacowanego majątku do tej masy należącego, i wezwał tutejszy c. k. sąd powiatowy o przeprowadzenie tej sprzedaży.

I. Celem sprzedaży nieruchomych rzeczy, a mianowicie: 1. gruntu rustykalnego w objętości 2 morgów w miejscu Prybój,

Równia zwanego, 2. chaty micszkalnej pod NK. 60 od Wasyla Gnepiuka.

3. chaty mieszkalnej pod NK. 30 od Andryja Płatkow,

4. kasarnia od władzy finansowej kupionych i z drzewa zbudo-

wanych, we wsi Dorze znajdujących się, wyznacza się trzy termina, t. j. 15. stycznia, 16. lutego i 16. marca 1864, każden raz o 10. godzinie przed południem z tym dodatkiem, że gdyby te nieruchome rzeczy na pierwszych dwóch terminach za lub nad cenę szacunkową sprzedane być niemogły, takowe na trzecim terminie i niżej ceny szacunkowej za gotowe pieniądze najwięcej ofiarującemu sprzedane będą.

II. Za cenę wywołania stanowi się cena szacunkowa, t. j.:

Grunt pod pozycya 1sza 34 zr. 40 kr., 2ga 35 zr. 70 kr., 3cia 35 zr. 70 kr.,

kasarnia pod pozycyą 4tą 10 zr. 50 kr. III. Każden chęć kupienia mający będzie obowiązany 10% ceny szacunkowej w gotówce do rak komisyi licytacyjnej jako wadyum złożyć, któreto wadyum najwięcej ofiarującemu w cenę kupna wrachowane, innym zaś kupującym zaraz po skończonej licytacyi

zwrócone zostanie. IV. Jeżeli najwięcej ofiarujący warunkom licytacyi zadość

uczyni, natenczas onemu dekret własności wydanym i na żądanie w fizyczne posiadanie wprowadzonym będzie.

V. Najwięcej ofiarujący będzie obowiązany podatek za przeniesienie własności na jego osobę sam zaspokoić.

VI. Akt szacunkowy jako też inne warunki licytacyi wolno przejrzeć w registraturze tutejszej sądowej.

Z c. k. sadu powiatowego.

Delatyn, dnia 25. sierpnia 1863.

(2099)Kundmachung.

Mro. 2083. Vom Janower k. k. Bezirksamte als Gericht wird ber abmefenden und dem Wohnorte nach unbefannten Anna Kolampar hiemit bekannt gemacht, daß Herr Jacob Fritz mit Gesuch vom 13ten August 1863 Bahl 2083 um exclutive Schätzung ber bereits gepfanbeten Fahrnisse ber Anna Kolampar jur Einbringung bes ihr mit bem Urtheile bes Lemberger f. f. Landesgerichtes in Straffachen vom 22. März 1860 3. 1709 zuerkannten Schabenersates von 460 fl. öft. 28. und ber Erefuzionskoften pr. 3 fl. 58 fr. oft. 28. und 2 fl. 60 fr. öft. D. gebeten habe und daß diefem Gesuche mit Befcheid vom heutigen zur Bahl 2083 stattgegeben und bem Kanzlisten Grn. Kellhammer aufgetragen wurde, die laut Protofell vom 14. Juni 1862 Bahl 1503 gefährdeten Fahrniffe der Anna Kolampar am 22. Dezember 1863 mit Bugiehung ber beeibeten Schapleute Marcus Brouer und Jossel Hackel aus Janow im Erefuzionswege abzuschäten.

Da ber Aufenthaltsort ber Anna Kolampar unbefannt ift, fo wird berfelben auf ihre Gefahr und Roften herrn Adam Frank in Janow zum Aurator bestellt, und bemfelben ber bezogene Bescheib zu-

Janow, ben 16. November 1863.

Bon bem f. k. Bezirksamte als Gericht in Za-Mro. 2876. leszczyki wird bekannt gemacht, daß in Folge des Guterabtretungs: Gesuches bes Abraham Selig Goldschläger aus Zaleszczyki vom 9. Ottober 1863 Bahl 2876 über sein gesammtes wo immer befindliches bewegliches und über bas in den Kronlandern, für welche bas faif. Patent vom 20. November 1852 Wirksamkeit hat, gelegene unbewegliche Vermegen der Ronfurs eröffnet worden.

Es werden daher alle diejenigen, welche an die Konkursmaffe eine Forderung stellen wollen, aufgefordert, diese Forderung mittelft einer Klage mider den Konfursmaffe-Vertreter herrn Avokat Brodacki bei diesem f. f. Bezirksamte als Gericht bis 16. Dezember I. J. anjumelden, und in der Klage nicht nur die Richtigkeit der Forderung, sondern auch das Recht, Kraft deffen fle in diese oder jene Rlaffe gefest zu werben verlangen, zu erweisen haben, widrigens nach Berlauf bes ersterwähnten Tages Diemand mehr gehört werden wurde, und jene bie ihre Forderungen bie bahin nicht angemeldet hatten, in Ruckficht des gesammten zur Konkursmaffe gehörigen Vermögens ohne alle Ausnahme auch bann abgewiesen sein follen, wenn ihnen wirklich ein Rompensazionerecht gebührte, wenn sie ein eigenthumliches Gut aus ber Masse zu fordern hatten, oder wenn ihre Forderung auf ein liegendes Gut sichergestellt mare, so zwar, baß solche Gläubiger vielmehr, wenn sie etwas in die Maffe schuldig sein follten, die Schuld ungehindert des Kompenfazions-, Eigenthums- ober Pfandrechtes, das ihnen fonst gebührt hatte, zu berichtigen verhalten werden murben. Bur Berhandlung über bas Guterabtretungsgesuch, ob nämlich

bem Kribatar bie Rechtswohlthat des S. 480 G. D. zuzugestehen set, und zum Beisuche ber Beendigung bes Konfurses burch einen Bergleich, wird die Tagfahrt auf den 30. November 1863 um 9 Uhr Früh bestimmt, bei welcher, falls ber Bergleich nicht zu Stande kommen follte, sofort über die Bestätigung bes einstweiligen Bermögensverwalters ober Wahl eines anderen, des Gläubigerausschuses, so wie über die, die Berwaltung der Konkursmaffe betreffenden Grundfage verhandelt

werden wird.

Vom f. f. Bezirksamte als Gerichte.

Zaleszczyk, am 10. Oftober 1863.

#### Edykt.

Nr. 2776. Ze strony c. k. urzędu powiatowego jako sądu w Zaleszczykach podaje się do publicznej wiadomości, że w skutek odstąpienia majątku przez Abrahama Selig Goldschläger pod dniem 9. października 1863 do 1. 2876 uczynionego, na cały jego ruchomy, jako też na wszystek w tych krajach koronnych, dla których ccs. patent z dnia 20. listopada 1852 moc obowiązującą ma, położony

nieruchomy majątek konkurs się rozpisuje.

Wzywają się zatem wszyscy, którzy z tej masy jaka pretensye zadać zamyślają, by z tą pretensyą pozwem przeciw zastępcy masy panu adwokatowi Brodackiemu wystosowanej, w tutejszym c. k. urzędzie powiatowym jako sądzie do dnia 16. grudnia 1863 się zgłosili, na którym nie tylko rzetelności swojej pretensyi, ale także i prawo na którego zasadzie do tej lub innej klasy wciągniętemi być zadaja, udowodnić maja, ile ze po upływie rzeczonego dnia niczyje zgłoszenie się uwzględnionem nie będzie, i ci. którzy ze swemi pretensyami do tego czasu się nie zgłosza, od całego do masy należącego majątku, bez wszelkiego wyjątku, iż nawet wtedy odsadzeni zostana, gdyby im wisamej rzeczy prawo kompenzacyi przysłużało, gdyby jaka rzecz własną z masy żądać mieli, lub gdyby ich pretensya na dobrach nieruchomych zabezpieczona była, i to tak dalece, że tacy wierzyciele, gdyby co do masy dłużni byli, dług bez względu na prawo kompenzacyi własności lub zostawu, któreby im w innym razie przysłużało; zapłacić zmuszeni by zostali,

Do rozprawy nad podaniem względem odstąpienia majątku, to <mark>jest czy krydataryuszowi dobrodziejstwa prawne §. 480 kod. post.</mark> sad. przyznanemi być mają, jak też w celu probowania zakończenia konkursu w drodze dobrowolnej ugody wyznacza się termin na 30. listopada 1863 o 10ej godzinie przed południem, w którym to terminie, gdyby dobrowolna ugoda do skutku nie przyszła, względem zatwierdzenia tymczasowo ustanowionego administratora majatku lub też wyboru innego, względem wyboru wydziału wierzycieli jako też względem zasad podług którego masa administrowaną być ma, rozprawioną będzie.

Z c. k. urzędu powiatowego jako sądu. Zaleszczyki, dnia 10. października, 1863.

Mro. 9026. Bon bem f. f. Kreisgerichte wird dem Leib Seidmann mit diesem Editte bekannt gemacht, daß in Folge des Gesuches des Jone Schalat de praes. 11. November 1863 Bahl 9026 wegen Leib Seidmann die Bahlungsauflage über die Wechfelfumme von 119 ft. 15 fr. öft. 28. mit dem Beschluße vom 11. November 1863 gahl 9026 bewilliget worden ist.

Da der Wohnort und Aufenthaltsort des belangten Leib Seibmann unbekannt ift, so wird demselben der Herr Advokat Dr. Weisstein mit Substituirung bes herrn Advokaten Dr. Schmidt auf beffen Gefahr und Koften jum Rurator bestellt, und demfelben der oben angeführte Bescheid dieses Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. Rreisgerichte. Carnopol, den 11. November 1863.

Nr. 2388. Daia 15. grudnia 1863 odbędzie się w tutejszym urzędzie gminnym o godzinie 3cj popołudniu na mocy uchwał, wydziału miejskiego z dnia 30. października 1863 do 1. 2150 zapadłej, licytacya stajni Nr. 3, niegdyś wysokiemu c. k. skarbowi wojskowemu nalezacej, dzisiaj własność miejską stanowiącej, przy ulici studziennej położone wraz z gruntem.

Jako cena wywołania postanawia się według wywodu szacunkowego kwota 824 zł. 47 c. w. a., niżej której licytować się nie

bedzie.

Jako wadyum kazden chęć kupna mający kwotę 100 zł. w. a. w gotówce lub w książeczkach galic, kasy oszczedności do rak komisyi licytacyjnej złożyć ma.

Wadyum najwięcej ofiarującego zostanie zatrzymane, wadya zaś innych licytantów zostaną tymże zaraz po skończonej licytacy zwrócone. Na która to licytacye wszystkich cheć kupna majacych zaprasza się.

Tarnopol, dnia 7. listopda 1863.

Edykt.

Nr. 14701. C. k. sad obwodowy Stanisławowski uwiadamia niniejszem, że na zaspokojenie wierzyteluości masy sukcessyj<sup>ne</sup> ś. p. Józefa Rzeczyckiego w kwocie 2000 złr. m. k. z procentam po 5% od 7. października 1858 do rzeczywistej wypłaty rachować się mającemi i kosztów egzekucyjnych 8 zł. 64 c. w. a. i 15 zl. 12 c. w.a. czwarty termin licytacyi realności pod Nr. konsk. 17 1/2 w Stanisławowie, pani Annie Aksentowiczowej jako dom. 1. pag. 17. n. 4. haer. własnej, dnia 8. stycznia 1864 o 10cj godzinie zrana w tutejszym sądzie, obwodowym się odbędzie.

Realność ta i niżej ceny szacunkowej, to jest sumy 6376 zł. 70 c. w. a., za jaką bądź cenę najwięcej ofiarującemu sprzedana

bedzie.

Jako wadyum mają być 320 zł. w. a. przy licytacyi złożone Akt szacunkowy, wyciąg tabularny, jako też dalsze warunki licytacyjne mogą w tutejszym c. k. sądzie być przejrzane. Stanisławów, dnia 9. listopada 1863.

(2115)Vorladung.

Dro. 101671. Rachbem am 24. Oftober 1863 in bem 50 raume bes Niwicer Infassen Iwan Kuchta 5 Rollt Schutttmaaren unter Anzeigungen einer Gefällsübertretung angehalten worden find und der Eigenthumer biefer Gegenstande unbefannt ift, fo wird S dermann, ber einen Unfpruch auf diefelben geltend machen gu tonnen glaubt, aufgefordert, binnen 90 Tagen vom Tage ber Rundmachung der gegenwärtigen Borladung an gerechnet, in der Amtsfanzlei be f. f. Finang = Bezirks = Direkzion zu Brody zu erscheinen, widrigens, wenn biefes unterbleiben follte, mit der angehaltenen Sache ben Ge fegen gemäß verfahren werden wird.

Bon ber f. f. Finang=Begirte=Direfzion.

Brody, am 11. November 1863.

#### Wezwanie.

Nr. 10671. Ponieważ dnia 24. października 1863 przytrzy mano na podwórzu mieszkańca Niwicy Iwana Kuchty, pięć pak 10warów łokciowych z poszlakami przemytnictwa, a nie wiadomo kto jest właścicielem tych rzeczy, przeto wzywa się każdego, kto by mógł udowodnić prawo do takowych, ażeby najdalej do 90 dni od czasu ogłoszenia niniejszego wezwania stawił się w kancelaryi urzedowej c. k. obwodowej dyrekcyi finansów w Brodach, w przeciwnym bowiem razie postąpi się z zatrzymanemi rzeczami wedle przepisów prawa.

Z c. k. obwodowej dyrekcyi finansów.

Brody, dnia 11. listopada 1863.

(2111)Ankündigung.

Mro. 1677. Wegen Aufbau einer Sgängigen unterfchlichtigen Mahlmühle am Pruthfluße bei Sniatyn wird die Offertverhandlung am 24. b. Dt. im Kommunalamte zu Sniatyn abgehalten werden.

Der Fistalpreis jum Aufbau biefer Muhle beträgt 11130 fl. 48 fr. und der Staunmehre 2661 fl. 53 fr., zusammen 13792 fl. 01 fr. (Dreizehntausend Siebenhundert neunzig zwei Gulben 01 fr. 6. M.)

Der gange Bau muß mit Ende des Jahres 1864 ordentlid bergestellt, wofür nach genauer Kollaudirung und Nebernahme res felben der bedungene Betrag aus der Sniatyner Stadtkaffa fluffig fo macht werden wird.

Die Offerten find mit 10% Badium zu verfehen, und ber Mn' muß deutlich mit Biffern und Buchstaben ausgedrückt werden

Ein nachträglicher Anboth wird nicht angenommen.

Die bieffälligen Borausmaße, so wie auch bie Ligitagionebeding niße, find bis jum obigen Termine im Bureau des freisbeh. Ingenieurs zu Kolomea und am Tage ber Offerten = Berhandlung in ber Stadt kolomea, am 11. November 1863.

Ogłoszenie.

Nr. 1677. W celu wybudowania ośmio-kamiennego młyna z spodniemi kołami na Prucie w Sniatynie odbędzie się licytacym w drodze ofert na dniu 24. t. m. w miejskim urzędzie w Sniatynie.

Cena fiskalna do wybudowania tego młyna wynosi 11130 zł. 48 c., a tamy 2661 zł. 53 c., razem 13792 zł. 01 c., t. j. trzy naście tysięcy siedmset dziewięćdziesiąt dwa reńskich 01 c. w. a.

Cała budowa musi z końcem 1864 roku być ukończona, gdzie Po dokładnej kollaudacyi i odbiorze tegoż młyna zgodzona kwota <sup>2</sup> Sniatyńskiej kasy miejskiej wypłaconą będzie.

Każda oferta ma być w 10% wadyum zaopatrzoną, a cena Podana wyraźnie cyframi i literami wyrażoną.

Spóźnione oferty nie będą przyjętemi. Kosztorysy i bliższe warunki licytacyi mogą w biurze cyrkularnym inżyniera do wyż wymienionego terminu w Kołomyi, a w dniu licytacyi w kancelaryi miejskiej w Sniatynie być przejrzane. Kołomyja, dnia 11. listopada 1863.

Obwieszczenie.

Nr. 8546. C. k. sad obwodowy Tarnopolski p. Janowi Matachowskiemu z miejsca pobytu niewiadomemu celem doręczenia mu uchwały z dnia 6. lipca 1863 do 1. 4217 zawierającej dział majątku Po ś. p. Auguście Ludwiku dw. im. Małachowskim w tutejszo - sądowym depozycie się znajdującego, kuratora w osobie p. adwokata krajowego dr Schmidt ustanowił.

O czem tegoż p. Jana Małachowskiego niniejszem się uwia-

damia.

Tarnopol, dnia 31. października 1863.

(2160) Edykt.

Nr. 1626, C. k. urząd powiatowy w Wiśniowczyku jako sąd <sup>n</sup>zywa Demka Krasnego co do pobytu nieznajomego, żeby w przeciągu roku oświadczenie się za dziedzica do spadku zmartej bez Ostatniej woli rozporządzenia w Dobropolu w roku 1841 Katarzyny <sup>1</sup>go ślubu Krasnej. 2go ślubu Maryjka wniósł, ile ze inaczej spadek dziedzicami, którzy się zgłosili i z kuratorem Łukaszem Mulik dla niego ustanowionym pertraktowany będzie.

Wiśniowczyk, dnia 5. listopada 1863.

Konfure = Ausschreibung.

Mro. 3895. Bur Wiederbesetzung der bei dem Lemberger Ober= landesgerichte erledigten Rathsbienersftelle mit dem Sahresgehalte von 420 fl. öft. W. wird hiemit der Konkurs mit der Frist von 4 Boben vom Tage ber britten Ginschaltung besfelben im Amtsblatte ber

Bewerber um diese Stelle haben ihre geschäftsordnungsmäßig abstruirten Gesuche an das Oberlandesgerichts = Prassdium in Lemberg

du überreichen.

Lemberg, am 20. November 1863.

(2103)G b i f t.

Mro. 8731. Bom Tarnopoler f. f. Kreisgerichte wird ber Inhaber bes von Paulin Olszański ausgestellten, von Elias Hryckic-Wicz, Johann und Parascevia Bielanik akzeptirten, von Paulin Olszański mit Giro ddto. 9. Dezember 1853 an Majer Byk ohne Obligo übertragenen 6 Monate a dato zahlbaren Wechfels ddto. Kutkowce Dezember 1853 über 540 fl. KM. aufgefordert, diesen Wechsel biesem f. f. Gerichte binnen 45 Tagen vom Tage ber dritten Einschaltung dieses Ediktes um so gewisser vorzulegen, als im widrigen Falle berselbe amortisirt erklärt werden würde.

Tarnopol, am 4. November 1863.

(2094)Lizitazions = Kundmachung.

Dro. 1901. Bon Ceite ber f. f. Genie-Direfzion gu Czerno-Wilz wird hiemit bekannt gemacht, daß wegen Sicherstellung der In-fandhaltung der bei der Garnison in Tarnopol im Gebrauche stehen-ben Beischaffung der etwa den alten weißblechernen Kochmaschinen und Beischaffung der etwa erforberlichen neuen, für die Zeit vom 1. Jänner 1864 bis Ende Desiember 1866 am 2. Dezember 1863 um 10 Uhr Vormittags in der Contant (Inches) Genie-Direkzione-Ranglet zu Czernowitz (Lemberger Gaffe Rr. 1243 im Iten Stock Kuchanowski'sches Haus) eine Lizitazionsverhandlung Mittelft Einbringung schriftlicher verfiegelter Offerte abgehalten werten wird.

Die Offerte muffen folgenden Bedingungen entsprechen, wenn fie

ur Berücksichtigung geeignet befunden werden sollen:
einen 1) Muß dasselbe mit einer 50 fr. Stempelmarke, dann mit einem in diesem Jahre von der Handels= und Gewerbekammer oder in beren Ermanglung von der Ortsobrigkeit ausgestellten Zeugniße iber bie Solibität, Unternehmungsfähigkeit und Vermögensumstände bee bie Solibität, Unternehmungsfähigfeit und usermogenvumpung. Dier bas Pauschale pr. monatliche Service-Porzion für die im Gesen und stehenden alten, dann über die Beköstigung einer neuen grospen und einer neuen kleinen Kochmaschine sowohl in Ziffern als Buchschen, dann über Defferenten mit Vorsund Zus haben, dann die Unterfertigung der Oefferenten mit Vor= und Zu=
hame, das Datum, so wie die Angabe dessen Wohnorts enthalten.
Mittga. Muß daszelbe bis längstens 2. Dezember 1863 9 Uhr Vor=
Mittga.

Mittags an die k. k. Genie-Direkzion hier übergeben werden. Später

tinlangende Offerte werden durchaus nicht berücksichtiget. Liese Rauzion fann in baarem Gelbe oder in Staats = Obligazionen bem börsenmäßigen Kurse erlegt werden.

Muß in dem Offerte bei mehreren gemeinschaftlichen Offerenten bie Solidarverpflichtung berselben gegenüber dem Aerar enthals ten sein.

5) Muß selbes die ausdrückliche Erklärung enthalten, daß der Offerent bie Lizitazions = resp. Kontrakts - Bedingnisse genau kennt,

und für die Einhaltung biefer Bedingungen sowol mit ber Kaugion als auch mit seinem übrigen Bermögen so haften will, als ob er bas die Stelle des Kontraktes vertretende Lizitazions-Protokoll unterschrieben hätte

6) Offerte, wornach Jemand unter Beziehung auf andere Offerte um ein ober einige Prozent beffer bietet, als ber ihm gur Zeit noch

unbekannte Bestbot, werden nicht beachtet.

Die Ligitazions-Bedingungen tonnen bei ber f. f. Genie = Direfzion hier und beim Genie = Direkzionefiliale zu Tarnopol von heute an, inden gewöhnlichen Amtsstunden eingesehen werden.

Bon ber f. f. Genie = Direkzion.

Czernowitz', am 15. November 1863.

Kundmachung.

Mit Bezug auf den Beschluß bes f. f. Przemysler Rreisgerichtes vom 4. Dezember 1862 Bahl 11524 werden hiemit alle Gläubiger ber Sandlungs Firma "David Reichmann & Comp. aufgefordert, - thre aus mas immer für einem Nechtsgrunde herrührenden Forterungen unter Borlage ber Beweismittel bis 5. Dezember 1863 bei mir um so sicherer anzumelben, als sonsten sie, im Falle ein Vergleich zu Stande fame, von der Befriedigung aus allem der Bergleichsverhandlung unterliegenden Vermögen, infoferne ihre Forderungen nicht mit einem Pfandrechte bedeckt find, ausgeschloffen, und die Schuldner Moses Steinreich und David Reichmann von jeder weiteren Berbindlichkeit befreit waren.

Bukla, am 15. November 1863.

Thomas Witkiewicz. f. f. Notar als Bergleichsleiter.

### Ogłoszenie.

Odnośnie do uchwały c. k. sądu obwodowego Przemyskiego z dnia 4. grudnia 1862 do licz. 11524 wzywam niniejszem wszystkich wierzycieli firmy "Dawid Reichmann & Comp." aby najdalej do 5. grudnia 1863 z pretensyami swemi z jakiegobądź tytułu prawnego pochodzącemi, u mnie piscmnie się zgłosili, a podaniu swemu dotyczące, pretensyc udowadniające dokumenta załączyli, albowiem w razie, gdyby ugoda do skutku przyszła, z majatku postępowania ugodnemu podległego; jeźli zabezpieczenia nie mają, za-spokojenia miećby nie mogli, a dłużnicy od wszelkiego dalszego zobowiązania uwolnieniby byli.

Dukla, dnia 15. listopada 1863.

Tomasz Withiewicz,

c. k. notaryusz jako kierujący postępowaniem ugodnem.

(2092)G b t f t.

Mro. 39946. Bon dem f. f. Lemberger Landes- als Sandels= gerichte wird dem Melchior Falkowski mit biefem Edifte befannt gemacht, daß wider benfelben Mendel Lax unterm 12. Märg 1863 Bahl 10179 eine Zahlungsauflage über 1500 fl. öft. W f. R. G. erwirkt

Da der Wohnort des Melchior Falkowski unbekannt ist, so wird demfelben der Landes-Aldvokat Dr. Rajski mit Substituirung des Landes-Abvotaten Dr. Roinski auf beffen Gefahr und Roften gum Rurator bestellt, und demselben der oben angeführte Bescheid bieses Gerichtes zugestellt.

Wom f. f. Landes= als Handelsgerichte.

Lemberg, den 8. Oftober 1863.

G b i f t.

Mro. 37710. Bom Lemberger f. f. Landes = als Handelege= richte werden die Inhaber bes angeblich in Berluft gerathenen Bechfels naftehenden Inhalts: "Grodek den 30. Juli 1840 per fl. 1000 in Zwanzigkreuzerstücken am 30ten November 1840 bezahlen Sie gegen diefen Prima - Wechfelbrief in solidum an Ordre meiner Eigene die Summe von Gulben Gin Taufend in Zwanzigern, den Werth verstanden und stellen es auf Rechnung auch ohne Bericht Josef Buk m. p., herr Apolinar Rylski, Emil Rylski & b. in Lembergangenommen zu der punktlichen Bahlung in solidum Apolinar Rylski m. p. Emil Rylski m. p. Für mich an die Erdre bes herrn Samuel Klempsner, Werth erhalten. Lemberg, ben 3. August 1840 Josef Buk m. p." aufgefordert, diesen Wechsel binnen 45 Tagen vom Tage ber Einschaltung bieses Ediktes an gerechnet, so gewiß diesem Gerichte vorzulegen, als widrigens dieser Wechsel für amortistrt und hiedurch deffen Wechselkraft für erloschen erklärt werden wird.

Vom f. f. Landes= als Handelsgerichte. Lemberg, am 23. Oftober 1863.

Edykt.

Nr. 36265. Z c. k. sądu krajowego daje się niniejszem edyktem Eserowi Eberowi do wiadomości, że jemu uchwała tabularna z 19. października 1863 do l. 36265, zezwalająca zmazanie ze stanu biernego Bereznicy wyższej procentów i kosztów odnoszacych się do sumy 700 złr. m, k. jak dom. 338. pag. 446. n. 14. on. i dom. 338. pag. 450. n. 23. on. intabulowanej należących, doręczoną być ma.

Gdy miejsce pobytu Eszera Ebera nie jest wiadome, ustanawia się jemu p. adwokata dr. Krattera z zastępstwem dr. Natkis

za kuratora i temu się powyższą uchwałę doręcza.

Z c. k. sadu krajowego. Lwów, dnia 19. października 1863.

**(2)** 

#### (2098)Obwieszczenie konkursu

#### na jedno stypendyum z fundacyi Kajetana hr. Lewickiego.

Nr. 902. Wydział krajowy królestwa Galicyi i Lodomeryi, tudzież Wielkiego Księstwa Krakowskiego czyni niniejszem wiadomo, iz opróżnione zostało jedno stypendyum o rocznych 200 zł. w. a. z fundacyi Kajetana hr. Lewickiego dla ubogiego młodzieńca w Galicyi urodzonego, oddającego się naukom w szkole krajowej gospodarstwa wiejskiego.

Prawo nadania przysłuża Jego Ekscellencyi Kajetanowi hrab.

Lewickiemu.

Ubiegający się o to stypendyum mają wnieść podania swoje do Wydziału krajowego, a to najdalej do dnia 31. grudnia 1863 r. z dołączeniem metryki chrztu, świadectwa ubóstwa i dowodów dotychczasowego w naukach postępu, a mianowicie świadectwa z ostatniego półrocza szkolnego.

Nadane stypendyum trwa aż do ukończenia szkół, z zachowaniem jednak ogólnych szkolnych przepisów rządowych. Wypłata stypendyum nastąpi już z rokiem szkolnym 1863 - 64 w półrocznych

równych ratach z dołu.

Wreszcie nadmienia się, iż fundator w odnośnym akcie zastrzegł dla siebie prawo, iz przy równych zdolnościach uwzględni szczególnie synów oficyalistów kazdej kategoryi w służbie u niego zostających, lub którzy na przyszłość w dobrach do jego ordyna-cyi należących, służbę pełnić będą.

Z rady Wydziału krajowego Królestwa Galicyi i Lodomeryi i Wielkiego Księstwa Krakowskiego.

We Lwowie, dnia 10. listopada 1863.

#### (2) (2096)Routurs

ber Gläubiger ber Cirl Preminger aus Zaleszczyki.

Mro. 2493. Bom f. f. Bezirfeamte ale Gerichte zu Zaleczczyki wird über das gefammte wo immer befindliche bewegliche, bann auf bas in den Kronländern, für welche die Jurisdifzionsnorm vom 20. November 1852 wirksam ist, gelegene unbewegliche Vermögen der Cirl Preminger aus Zaleszczyki der Konkurs eröffnet.

Wer an diese Konkursmasse eine Forderung stellen will, hat biefelbe mittelst einer Klage wider den Konkursmasse = Bertreter Herrn Abvokat Dr. Klimkiewicz bei biesem Bezirksgerichte bis 30. Janner 1864 anzumelben, und in ber Rlage nicht nur die Richtigkeit der Forderung, sondern auch das Recht, kraft deffen er in diese oder jene Klasse gesett zu werden verlangt, zu erweisen, widrigens nach Berlauf des erftbeftimmten Tages Riemand mehr gehört werden wurde, und Jene, bie ihre Forderung bis dahin nicht angemelbet hatten, in Rucfficht des gesammten zur Konkursmaffe gehörigen Bermögens ohne alle Ausnahme auch bann abgewiesen fein follen, wenn ihnen wirklich ein Rompensazionsrecht gebührte, wenn sie ein ei= genthumliches Gut aus der Maffe zu fordern hatten, oder wenn ihre Forderung auf ein liegendes Gut fichergestellt mare, fo zwar, bag folde Gläubiger vielmehr, wenn fie etwa in die Daffe schuldig fein follten, die Schuld ungehindert des Rompenfazions-, Gigenthums- ober Pfandrechtes, das ihnen sonst gebührt hatte, zu berichtigen verhalten

Bur befinitiven Wahl bes Vermögens-Verwalters und ber Glaubiger-Ausschuffe wird die Tagfatung auf den 18. Februar 1864 um 9 Uhr Vormittage bei biefem Bezirksgerichte anberaumt.

Wom f. f. Bezirksamte als Gerichte.

Zaleszczyki, am 2. November 1863.

(2105)G d i f t.

Dro. 7604. Bom f. f. Kreisgerichte in Tarnopol wird in der Grefugionsfache bes Mayer Byk gegen bie erbserflarten Erben bes Abraham Taub, als: Simon Mayer und Mendel Taub wegen Bahlung ber mit dem freisgerichtlichem Urtheile vom 21. April 1858 3. 2329 erflegten Wechselsumme von 150 fl. RM. oder 157 fl. 50 fr. oft. 28. fammt 6% Binfen vom 29. Juni 1855 ber Gerichtefoften von 14 ff. 191/2 fr. oft. 2B., der Erefugionstoften von 4 fl. 19 fr., 7 fl. 33 fr. und 21 fl. oft. 28., nachdem die jur Feilbiethung ber Realitätshälfte Dr. 318 - 335 in Tarnopol mit bem freisgerichtlichen Bescheibe vom 10. Juni 1863 Bahl 4023 auf ben 20. August und 17. September 1863 anberaumten zwei Termine wegen Richterscheinens von Rauflustigen fruchtlos verstrichen sind, die exekutive Feildiethung dieser Rea-litätshälfte in einem einzigen Termine am 21. Dezember 1863 3 11hr Nachmittags mit dem Bebeuten, daß falls fich fein Raufer um den Schätzungswerth fande, die Realitätshälfte auch unter dem Schätzungs= werthe dem Meistbiethenden überlaffen werden wird, abgehalten werden.

Als Vadium wird 5% des Schähungswerthes pr. 639 fl. 83 1/3 fr. öft. W., welcher zugleich zum Ausrufspreise bestimmt wird, im Betrage von 31 fl. 99 fr. oft. W. zu erlegen sein.

Sinsichtlich der übrigen Bedingungen, dann der auf diefer Realitatshalfte haftenden Laften, Steuern und fonftigen Abgaben werben die Raufluftgen an die hiergerichtliche Registratur, an bas Grundbuchs= amt und rudfichtlich an bas f. f. Steueramt gewiesen.

Tarnopol, am 26. Oftober 1863.

Nr. 7604. C. k. sad obwodowy w Tarnopolu niniejszem wiadomo czyni, iż w celu zapłacenia wyrokiem sadu obwodowego zd. 21. kwietnia 1858 l. 2329 wywalczonej sumy wekslowej w kwocie 150 zł. m. k. czyli 157 zł. 50 cent. w. a. wraz 6% odsetkami od dnia 29. czerwca 1855 bieżącemi, kosztów sądowych w kwocie 14 zł. 19½ c. w. a., poprzednio kosztów egzekucyjnych w kwocie 4 zł. 19 c. w. a. i 7 zł. 33 c. w. a., nakoniec niniejszych kosztów egzekucyjnych w kwocie 21 zł. w. a. po bezskutecznem, a to z przy czyny niejawienia się kupicieli, upłynieniu dwóch do przymusowej sprzedaży połowy realności w Tarnopolu pod Nr. 318-335 do Abrahama Taub, a względnie do tegoż spadkobierców Simona Mayera i Mendla Taub należącej, na rzecz Mayera Byk jako cessyonaryusza Samuela Beigel uchwałą sądu obwodowego z dnia 10. czerwca 1863 l. 4023 na dzień 20. sierpnia i 17. września wyznaczonych terminów przymusowa sprzedaż pomienionej połowy realności na dniu 21. grudnia 1863 o godzinie 3ciej po południu z tym dodatkiem, 20 jeśliby się zaden kupiciel za cenę szacunkowa nie znalazł, takowa ponizej tejże ceny sprzedaną zostanie, przedsięwzietą bedzie.

Zakład stanowi 5% ceny szacunkowej w kwocie 639 zł. 831/3 c. w., którato kwota za cene wywołania ustanowiona jest. Wzgledem dalszych warunków licytacyi, cięzarów i podatków na tejże połowie realności ciężących, jakoteż innych danin odseła sie chęć kupienia mających do tutejszo-sądowej registratury, do urzędu ksiąg

gruntowych i c. k. urzędu poborczego.

Tarnopol, dnia 26. października 1863.

Obwieszczenie.

Nr. 2153. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Zmigrodzie niniej szem do powszechnej wiadomości podaje, iz w skutek wezwania c. k. sadu obwodowego w Przemyślu z dnia 16. września 1863 1. 8490 odbędzie się po odbytych bez skutku 4ch terminach tutej szego c. k. urzędu powiatowego na dniu 14. grudnia 1863 o godz: 10tej przed południem 5ty termin licytacyjny celem przymusowej sprzedaży ruchomości Jana i Anny małżonków Książkiewiczów w mieście Zmigrodzie położonych, a to:
a) Placu na budowie lub ogród od małżonków Jana i Zofii

Subik pod dniem 18. maja 1854 nabytego,

b) gruntów od małżonków Franciszka i Agaty Kozłowskich

na dniu 9. maja 1856 nabytych,

c) na tych gruntach a) i b) w roku 1856 częścia z ccg<sup>1</sup> częścia z kamienia postawionego domu mieszkalnego Nro. 126 ze sklepem, chszerną stajnią i wozownią i

d) od Magdaleny Pec na dniu 20, lutego 1852 nabyty ogrod

fruktowy i jarzynny.

1. Za cene wywołania tych realności przyjmuje się cene sza-

cunkowa tej realności w ilości 2070 zł. w. a.

2. Każdy chęć kupienia mający ma 20 zł. w. a. w gotówce albo galicyjskiemi obligacyami indemnizacyjnemi lub listami zasta wnemi według ostatniego kursu złożyć do rak komisyi licytacyjne jako wadyum, które po odbytej licytacyi powrócone, zaś najwiecej ofiarującego przytrzymane i w cenę kupna policzone będzie.
3. 3/4 części ceny kupna mają być w 14 dniach po doręcze-

niu uchwały sądowej sprzedaż zatwierdzającej do depozytu sądo wego złożone, resztę zaś, to jest 1/4 części kupna może pozostać do dwóch lat za opłata prowizyi po 5% w rekach kupiciela.

3. Po wypłacie <sup>3</sup>/<sub>4</sub> części ceny kupna realności kupicielowi w posiadanie oddane będą, któren także podatek dochodowy od ceny kupna onlaceć winien ject

kupna opłacać winien jest.

5. Przejrzenie opisu i szacunku tych rcalności w tutejszo-

sądowej registraturze dozwala się chęć kupienia mającym.

6. W razie, gdyby na tym terminie ceny szacunkowej lub wy żej nikt ofiarować niechciał, realności te i niżej ceny szacunkowej sprzedane będą.

Z c. k. sadu powiatowego. Zmigrod, dnia 27. października 1863.

(2112)Dro. 48389. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte wird bet. bem Leben und bem Wohnorte nach unbefannten Fr. Henriette Garska mittelft gegenwärtigen Ediftes befannt gemacht, es habe wibet diefelbe Sussel Chilf um Bewilligung ber Zahlungsauflage auf Grund bes von Fr. Henriette Gurska afzeptirten, am 24. Rovember 1860 zahlbaren Wechsels adto. Sklary 20. Juni 1863 über 850 ft. öft. W. gebeten, worüber unterm 19. November 1863 Zahl 48389 die 3ahl Lungsaussage erstossen ist

lungkauflage erflossen ist. Da der Aufenthaltsort ber Belangten unbefannt ift, fo hat bas f. f. Landesgericht zu beren Bertretung und auf ihre Gefan-Rosten den hiesigen Landes = Abvokaten Dr. Hönigsmann mit Gub ftituirung des Landes-Advokaten Dr. Blumenfeld als Rurator bestellt, mit welchem bie angebrachte Rechtssache nach der Wechselordnung ver

handelt werden wird. Durch biefes Gbift wird bemnach bie Belangte erinnert, rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechte behelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen anberen Sachwalter gu mahlen und biefem Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem sie sich die aus deren Berabsaumung entstehenden Folgen selbst beizumeffen haben werbe.

Bom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 19. November 1863.